# CURRENDA XIII.

N. 4071.

Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium de votis simplicibus, votis solemnibus a monialibus praemittendis.

#### Decretum.

Perpensis temporum adiunctis, attentisque peculiaribus casibus, qui ad S. Sedem haud raro deferuntur, nec non postulatis sacrorum Antistitum, visum est huic S. Congregationi Eminentissimorum ac Reverendissimorum Patrum S. R. E. Cardinalium negociis et consultationibus Episcoporum et Regularium praepositae, non esse ulterius cunctandum super quaestione iampridem proposita: an scilicet et quomodo expediat praescribere, ut in sanctimonialium monasteriis, in quibus solemnia vota nuncupantur, praemittantur solemnibus vota simplicia ad certum tempus duratura. Re itaque mature perpensa ac discussa, in conventu plenario habito in aedibus Vaticanis die 14. Martii 1902, praefati Emi ac Rmi Patres S. R. E. Cardinales censuerunt: supplicandum esse SSmo Domino Nostro Leoni Divina Providentia PP. XIII, ut ad moniales votorum solemnium extendere dignaretur, iuxta congruum modum, ae quae salubiter constitua fuerunt a fel. rec. Pio PP. IX pro religiosis virorum familiis, per encyclicas litteras S. Congregationis super Statu Regularium, incip. Neminem latet, datas die 19. Martii 1857, et per litteras sub Annulo Piscatoris, incip. Ad universalis Ecclesiae regimen, datas die 7. Februarii 1862, cum subsecutis respective declarationibus.

Poro Sanctitas Sua, in Audientia habita ab infrascipto Cardinali praedictae S. Congregationis Praefecto die 3. Maii 1902, audita de praemissis relatione, sententiam praelaudatorum l'atrum Cardinalium probavit, mandavitque per huiusmet S. Congregationis decretum edici praescriptionum capita, quae infra scripta sunt perpetuo inviolateque servanda:

I. In omnibus et singulis sanctimonalium monasteriis cuiuscumque Ordinis seu Instituti, in quibus vota solemnia emittuntur, peracta probatione et novitiatu ad praescriptum S. Concilii Tridentini, Constitutionum Apostolicarum et legum Ordinis seu Instituti a S. Sede approbatarum, novitiae vota simplicia emittant, postquam expleverint aetatem annorum sexdecim ab eodem Concilio Tridentimo statutam vel aliam maiorem, quae forsan a constitutionibus proprii Ordinis vel Instituti a S. Sede approbatis requiratur.

II. Huiusmodi professae post expletum triennium a die, quo vota simplicia emiserint, computandum, si dignae reperiantur, ad professionem votorum solemnium admittantur: sublata cuilibet potestate hac super re dispensandi, ita nempe ut si qua, non

exacto integro triennio, ad professionem solemnem, quacumque ex causa, admitteretur, professio iosa irrita prorsus foret ac nullius effectus.

III. Firma tamen in suo quaeque robore manere declarantur indulta a S. Sede iam impertita quorum vi, nonnullis in locis seu Institutis, profesio votorum simplicium ad longius tempus emitti possit.

IV. Praeterea ex iustis et rationabilibus causis, de quibus tum monasterii Superiorissa tum novitiarum Magistra fidem scripto facere debent, poterit Ordinarius pro monasteriis suae iurisdictioni subiectis et Superior Generalis seu Provincialis pro monasteriis, quae exemptionis privilegio gaudent, indulgere, in casibus particularibus, ut professio votorum solemnium differatur, non tamen ultra aetatem annorum viginti quinque expletorum.

V. Vota simplicia, uti praefertur, emissa perpetua sunt ex parte voventis; et dispensatio super iisdem Romano Pontifici reservatur.

VI. Professae istiusmodi votorum simplicium fruuntur et gaudent iisdem indulgentiis, privilegiis et favoribus spiritualibus, quibus legitime fruuntur et gaudent professae votorum solemnium proprii cuiusque monasterii; et quatenus morte praeveniantur ad eadem respective suffragia ius habent.

VII. Eaedem tenentur ad observantiam regularum et constitutionum non secus ac solemniter professae; itemque tenentur choro interesse: quatenus vero legitime impediantur quominus choro intersint, ad privatam officii divini recitationem non obligantur.

VIII. Tempus a constitutionibus cuiuslibet Ordinis seu Instituti praescriptum ad vocem activam et passivam assequendam a die emissionis votorum simplicium computatur: verumtamen professae votorum simplicium nunquam suffragium, imo ne locum quidem habebunt in capitulis in quibus et quatenus agitur de admittendis ad profesionem solemnem; eaeque deputari quidem poterunt ad minora coenobii officia; sed ad munia Superiorissae, Vicariae, Magistrae novitiarum, Assistentis seu Consiliarae, et oeconomae eligi nequeunt.

IX. Potiores iure, utpote seniores, censentur quae prius vota simplicia nuncupaverint, ita tamen ut quaecumque, iuxta superius dicta, professionem solemnem ultra triennium distulerint, loco interim cedant etiam iunioribus solemniter professis, rocepturae iterum iura ratione prioris professionis quaesita ubi primum vota solemnia et ipsae emiserint.

X. Dos pro quolibet monasterio statuta tradenda est ipsi monasterio ante professionem votorum simplicium.

XI. Professae votorum simplicium retinent radicale suorum bonorum dominium, de quo definitive disponere non poterunt, nisi intra duos menses proxime praecedentes profesionem solemnem, ad normam S. Concilii Tridentini Sess. XXV, de Regular. et Monial., cap. XVI. — Omnino vero interdicta ipsis est eorumdem bonorum administratio, nec non quorumcumque reddituum erogatio atque usus. Debent propterea ante professionem votorum simplicium cedere, pro tempore quo in eadem votorum simplicium professione permanserint, administrationem, usumfructum et usum quibus eis placuerit, ac etiam suo Ordini seu monasterio, quatenus ex huius parte nihil obstet et ipsae plena libertate id opportunum existimaverint.— Quod si durante tempore votorum simplicium

alia bona legitimo titulo eis obvenerint, eorum quidem dominium radicale acquirunt, sed administrationem usumfructum et usum cedere quamprimum debent ut supra, servata etiam lege non abdicandi dominium radicale nisi intra duos menses proximos ante confessionem solemnem.

XII. Ad dimittendas e monastrio praefatas votorum simplicium professas, recurrendum erit, in singulis casibus, ad S. Sedem, distincte exponendo graves causas, quae dimissionem suadere seu exigere videantur.

XIII. Sorori professae votorum simplicium a monasterio discedenti sive ob votorum dispensationem a Sancta Sede Apostolica impetratam, sive ob decretum dimissionis ut supra emissum, restituenda erit integra dos quoad sortem, exclusis fructibus.

Igitur haec S. Congregatio de expressa Apostolica Auctoritate, praesentis decreti tenore, quaecumque superius praescripta, declarata ac sancita sunt, ab omnibus, ad quos seu quas spectat, ex obedientiae praecepto servari et executioni demandari districte iubet, non obstantibus contrariis quibuscumque etiam speciali et individua mentione dignis, quibus ad praemissorum effectum a Sanctitate Sua specialiter et plene derogatum esse declarat.

Datum Romae die 3. Maii 1902.

Fr. H. M. Card. Gotti, Praefectus.

Ph. Giustini, Secretarius.

N. 3967.

# **SPRAWOZDANIE**

# Kuratoryi Bursy św. Kazimierza w Tarnowie

za czas od 1go lipca 1901 do 30 czerwca 1902.

Skład Kuratoryi Bursy: Prezes: X. Infulat Stanisław Walczyński. Zastęca Dr. Karol Benoni c. k. radca rządowy i Dyrektor giwnazyum — Dr. Piotr Foryst adwokat krajowy, jako delegat Wydziału kraj. — Witołd Rogoyski jako delegat m. Tarnowa — Karol Albrecht Dyrektor szkoły wydz. męsk. — Jan Tokarz adwokat kraj. i X. Władysław Chendyński Dyrektor Bursy.

Kronika zakładu. Na rok szkolny 1901/2 przyjęto do Zakładu 80 uczniów gimnazyalnych. W ciągu roku odeszło 4 uczniów do Małego Seminaryum, 7 uczniów wydalonych zostało za brak pilności i złe zachowanie się, w miejsce których inni przyjęci zostali, tak iż z końcem roku pozostała ta sama liczba 80.

Do klasy Iej gimn. uczęszczało 7 uczniów — do kl. IIej 10, do kl. III. 21, do kl. IV. 13, do kl. V. 16, do kl. VI. 4, do kl. VII, 4, do kl. VIII. 5 uczniów. Egzamin dojrzałości złożyli: Baran Władysław, Grzyb Michał, Kapera Michał, Rogoziński Stefan i Wdowiak Józef. Żaden z wychowanków nie otrzymał z końcem IIgo półrocza stopnia drugiego, 20tu zaś otrzymało świadectwa z odznaczeniem.

Bezpłatnie było umieszczonych w zakładzie 6 uczniów, inni za opłatą od 8 do 24 koron miesięcznie. Naukę muzyki pobierało 43 uczniów.

Gospodarstwo domowe prowadziły SS. Józefitki. Pomocy lekarskiej udzielał Dr. Józef Walczyński.

Przychód w gotówce: JWny X. Biskup Leon Walega 100 Kor. i dopłacał do utrzymania 2 uczniów. X. Infulat Stanislaw Walczyński 298 K. 18 h. - ks. Florek 12 K.-ks. Tokarz 2 K.-N. N. 1 K. 50 h. - Eleon. Mikołajczyk 2 K. 14 h. - ś. p. ks. Praglowski 20 K. - ks. Młyniec 46 K. - NN. 5 K. - ks. Potoczek 7 K. - NN. 3 K. ks. Poniewski 50 K. - Subwencya włościańska 140 K. - ks. Grebosz 19 K. - ks. Lenartowicz 40 K. - ks. Ciszek 10 K. - ks. Geruszczak 10 K. - Z wieczorku studentów w Wielopolu 16 K. – Zaległości uczniów z roku poprzedniego 144 K. – Za wieprze 600 K. - ks. Rozmus 10 K. - ks. NN. 12 K. - ks. Albin 80 K. - ks. Halak 4 K. - ks. Smetana 20 K. - ks. Kozik 20 K. - ks. Czerski 10 K. - ks. Maryniarczyk 10 K. - ks. kan. Lipiński 60 K. - ks. Drożdź 20 K. - k. kan. dr. A. Kopyciński 30 K. (i utrzymywał jednego ucznia) - ks. M. Mika 40 K. - ks. Górnik 22 K. -NN. 17 K. - Rybarski 14 K. - Ap. Meciński 8 K. - ks. Scisło 4 K. - ks. Kryza 24 K. - NN. 145 K. 80 h. - ks. Krośniński 14 K. - ks. NN. 80 K. - Subwencya m-Tarnowa 100 K. - JO. Księżna Konstancya Sanguszkowa 100 K. (i utrzymywata własnym kosztem 2 uczniów) -- ks. Sowicki 2 K. - ks. Maciej Miętus 7 K. - ks. A. Niemiec 6 K. — Malińska 10 K. — ks. Rozwadowski 6 K. — X. A. Gruszka 5 K. — ks. Żabeeki 2 K. 12 h. - ks. Olexy 2 K. - ks. J. Wcisło 2 K. - ks. NN. 15 K. - ks. Guzik 42 K. - ks. Szczudło 7 K. - ks. K. Kozak 6 K - ks. Łączewski 18 K. - ks. J. Głowacz 10 K. i list zast. Tow. kr. z. na 1000 K. - ks. St. Gajewski 10 K. - ks. Krogulski 10 K. - ks. Pawlikowski 25 K. (i utrzymywał jednego ucznia) - ks. Solak 22 K. 30 h. — Ze skarbonek 16 K. 57 h. — NN. 5 K. — ks. Kaz. Łazarski 50 K. — NN. 16 K. - NN. 20 K. - ks. Dagnan 20 K. - Księża Dek. Czchowskiego 29 K. ks. dr. Kasprzak 12 K. - ks. Chodacki 10 K. - ks. Suwada 10 K. - ks. Christ 4 K. - ks. Fr. Mucha 4 K. - ks. Takuski 1 K. - ks. T. Janus 2 K. - ks. S. Kozak 8 K. - ks. Sroka 2 K. - ks. Bubula 6 K. - ks. Dobrowolski 4 K. -- ks. prob. dr. St. Dutklewicz 24 K. 90 h. - ks. Warzewski 3 K. 20 h. - Księża Dekanatu Łackiego 62 K.-ks. Prof. dr. St. Dutkiewicz 4 K.-Księża Dekanatu Kolbuszowskiego 91 K. 30 h. - Wna Bujanowska 40 K. - Wny Greiss 4 K. - ks. Faterko 10 K. - Parafie: Machowa 21 K. - Wadowice gorne 40 K. - Wietrzychowice 44 K. - Zasów 15 K. -Góra św. Jana 20 K. – Łososina 4 K. – Tymbark 11 K. – Borzęcin 9 K. – Brzeziny 13 K, 50 h. - Czermin 60 K. 20 h. - Zbyszyce 14 K. 40 h. - Pisarzowa 27 K. 27 b. - Rzezawa 10 K. - Biesiadki 5 K. - Radomyśl 10 K. - Szczucin 4 K. 80 h. - Rzochów 17 K.- Zgórsko 10 K.-Czarny Potok 20 K.- Okulice 6 K. - St. Sacz 25 K. - N. Wiśnicz 10 K. - Mielec 20 K. - Uszew 4 K. - Jazowsko 28 K.-Tarnów 44 - K. - Wojnicz 20 K. - Kolbuszowa 50 K. - Wielopole 30 K. 60 h. -Witkowice 20 K. - ks. Jasiak 20 K. - ks. L. Romański 6 K. - ks. Owsianka 20 K. -NN. 4 K. - Wna Hupkowa 4 K. - ks. Kahl 20 K. - ks. dr. Stanczykiewicz 20 K.-A. Świętoń 8 K. 29 h. – ks. Ratowski 10 K. – ks. Szymanek 5 K. – ks. Zielonka 10 K. – Kongregacya Księży Filipinów 100 K. – Tarn. Kasa Oszczędności 200 K.– Tarn, Rada powiatowa 400 K. - Hr. St. Zamojski 353 K. 50 h. - Księża Dekanatu Brzeskiego 43 K.- NN. ze Zgórska 20 K.-Jan Bieszczak 8 K. 29 h. - ks. Szczygieł

10 K. - N. N. 20 K. - ks. Kurkiewicz 10 K. - Wydział krajowy 560 K. - N. N. z Tymbarku 2 K. - ks. kan. Szurmiak 4 K. - ks. Franciszek Szablowski 33 K. ks. Miklasiński 3 K. - ks. Wcisło 1 K. - ks. Grochowski 2 K. - ks. Skopiński 2 K. - ks. Sikorski 1 K. - ks. Lasak 1 K. - ks. Mizerski 4 K. - ks. Pawicki 4 K. ks. Wilczkiewicz 50 K. - ks. Kocańda 16 K. - ks. N. N. 17 K. - ks. Kopernicki 10 K. - N. N. 6 K. - Wny Otto Foerster 20 K.-X. Słowiński 20 K. - ks. Kowalski 25 K. - Wni Kisielewscy 20 K. - Hr. Tarnowska 10 K. - ks. dr. Włoch 30 K. ks. Józ. Czernecki 30 K, - N. N. 10 K. - Komitet loteryi artystycznej 600 K. - ks. Palka 10 K. - ks. Klamut 4 K. - ks. Rutkowski 12 K. - ks. A. Mucha 4 K. - ks. Zyg. Mietus 50 K. - Tarn. Tow. zaliczk. 20 K. - ks. Fr. Romański 5 K. - ks. NN-40 K. - ks. dr. Mazurkiewicz 4 K. - ks. N. N. 20 K. - ks. Konieczny 6 K. - ks. Dymnicki 20 K. - Brzeznowska 2 K. - Wny Skrzypiec 10 K. - ks. N. N. 10 K. ks Łukasiński 10 K. – ks. Depowski 10 K. – ks. Geruszczak 5 K. – NN. 10 K. – ks. Kmietowicz 20 K. - ks. Jachtyl 10 K. - Za bilety teatr. 23 K. 50 h. - ks. Józ. Dutka 4 K. - ks. Kania 2 K - ks. Pajor 4 K. - Kupony 18 K. 40 h. - Towarzystwo Pań św. Wincentego a Paulo utrzymywało kosztem swoim dwóch uczniów -Razem 7296 K. 16 h. Opłata uczniów 12850 K. Razem 20146 K. 16 h.

W wiktuałach: X. Józef Jarzębiński 40 klg. powideł, 45 klg. suszonych śliwek, X. Szczepan Gibel 4 worki ziemniaków — WP. Męciński 3 kor. ziemniaków — X. Halak sąg drzewa — X. Prałat Wolski 10 korcy ziemniaków — X. Łączewski 1 worek grochu — Zarząd dóbr Hr. Tarnowskiego z Gumnisk 3 sągi drzewa.

Rozchód: Utrzymanie wychowanków, konserwacya budynków i inwentarza 17.788 k. 49 h. — Spłacono długu 3685 k. 90 h. — Razem 21.474 k. 39 h.

#### Zestawienie:

| Przychód |    |    | 20.146    | k. | 16 | h. |  |
|----------|----|----|-----------|----|----|----|--|
| Rozchód  | 4. | ** | 21.474    | k. | 39 | h. |  |
| Niedobór |    | ,  | <br>1.328 | k. | 23 | h. |  |

Majątek Bursy: Reałność pod 1. 279 w Tarnowie — Renta papierowa na 100 złr. — Los państwowy z roku 1860 na 100 złr. — 7 losów miasta Krakowa po 20 złr. 2 akcye Banku poznańskiego na 400 marek pruskich.

 Długi Bursy: Tarnowskiej Kasie oszczędności
 6.921 k. 80 h.

 prywatne
 6.400 k. 74 h.

 ostatni niedobór
 1.328 k. 32 h.

 Razem
 14.650 k. 77 h.

Składając serdeczne podziękowanie przedewszystkiem Wieleb. Duchowieństwu oraz wszystkim instytucyom i prywatnym osobom za tak wielką pomoc materyalną zakładowi świadczoną, a także i Wmu P. Drowi Józefowi Walczyńskiemu za bezinteresowne udzielanie porady lekarskiej wychowankom i slużbie Bursy, Kuratorya pełna nadzieji, że i w nowym roku szkolnym dozna tego samego poparcia — ośmiela się gorąco o nie upraszać.

Kuratorya Bursy św. Kazimierza.

Podając Wam Wielebni Bracia niniejsze sprawozdanie do wiadomości, wyrażamy Wam i z Naszej strony serdeczne podziękowanie za tak hojne wspieranie tej tak

Nam milej i Sercu Naszemu drogiej instytucyi, oraz polecamy ją i nadal Waszej offarności

LEON Biskup.

N 4008

## PRZYPOMNIENIE.

W Kurendzie I. i II. z roku 1899. ogłoszona jest w całej rozciągłości ustawa kongrualna z r. 1896 i odnośne Rozporządzenie ministeryalne z dnia 16go listopada 1895., według których nowo instytuowani XX. Proboszczowie są obowiązani przedkładać fasye z dochodów swojego beneficyum, celem uregulowania kongruy, najdalej w przeciągu dwóch miesięcy od objęcia beneficyum. I'od dniem 4go września b. r. l. 95140 zwróciło c. k. Namiestnictwo uwagę Ordynaryatowi Biskupiemu na ten niejednokrotnie stwierdzony fakt, że wspomniane fasye bywają przedkładane, albo za pośrednictwem niewłaściwej instytucyi tj. przez c. k. Starostwa, albo po upływie prawem przepisanego terminu. Ponieważ zaś §. 8. wspomnianej ustawy wyraźnie stanowi, że na wypadek opóźnionego przedłożenia fasyi należy przyznać dodatek do kongruy dopiero od dnia, w którym togo rodzaju fasya wpłynęła do politycznej władzy krajowej, przeto zaniedbanie odnośnych przepisów wychodzi na szkodę samych beneficyatów. — Aby nie przychodziło do tej ewentualności przypominamy niniejszem wspomnianą ustawe i zalecamy Wielebnemu Duchowieństwu jej ścisłe przestrzeganie.

N. 4072.

### Mutationes in Venerabili Clero

tempore a 18. Augusti ad 18. Septembris.

Nominati Catechistae: R. Joannes Kurek in Ropezyce et R. Adalbertus Balasa in Limanowa.

Translati Cooperatores: R. Joannes Holda e Radgoszcz ad Góra Ropczycka — R. Joannes Sowicki e Góra Ropczycka ad Radgoszcz — R. Jacobus Oleksy e Stary Sącz ad Niedźwiedź — R. Marcellianus Gorzański e Niedźwiedź ad Stary Sącz. — R. Ludovicus Mazur e Jakubkowice ad Wadowice górne — R. Joannes Dulian e Kolbuszowa ad Ecclesiam Cathedralem Tarnoviae — R. Ignatius Pawlik, neoordinatus Presbyter Dioecesanus applicatus ad Ecclesiam parochialem in Kolbuszowa — R. Michael Marczyk, neoordinatus Presbyter Dioecesanus applicatus ad Ecclesiam parochialem in Bobowa.

Suspensus a Sacris: R. Josephus Brzyski.

# Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO

W Tarnowie dnia 18. września 1902.

† LEON Biskup.